## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 256. Donnerstag, den 24. Oktober 1844.

Ungekommene Fremde vom 22. Oktober.

Br. Birtuofe Chys aus Paris, Gr. Ronigl. Rammerberr. Baron v. Siller u. or. Gutet. v. Dablewicz a. Betfche, I, im Hotel de Baviere; fr. Guteb. v. Solg ans Detin, Sr. Probit Sibileti and Scharfenort, Sr Raufin Gache a. Liffa, I.im Hotel de Dresde; Frau Guteb, v. Mojegeneta a. Grebrnagora, I. im Hotel de Paris; Br. Partit. Drade u. Die Ben. Guteb. v. Baborowell a. Polen, Graf Plater a. Pfareffe, Graf Ladi u. Die grn. Saushofmftr. Boltoweff a. Pofadowo, Bogudi und Die hrn, Rauft, Wilhelmy aus Berlin, Safenciemer aus Ruite, Beller aus Ronigeberg in Dr., I. im Hotel de Rome; Sr. Conduft, u. Beriefelunge: Technifer Berchann aus Polojewo, I. in ben bret Lillen; Sr. Raufm. Seim aus Bitfowo, I. im Gidborn; fr. Probft Ruttoweff aus Biegbrowo, Die grn. Gutep, Batorefi aus Bafowo, Nowadi a. Oftrowo, I, im Hotel de Cracovie; bie frn. Guteb. Jordan aus Bojnowice, Rennemann aus Neuftade a. 2B., Sr. D. L. G., Affeff. Santufch a. Plefden, Sr. Reg. Conduit. Moltow a. Gofton, Sr. Inftrumentenbauer Rohmann aus Breslau, I. im Hotel de Berlin; Sr. Buderfabr. Bowe aus Berlin, I. in ben brei Sternen; Die Grn. Guteb. v. Zoltowell aus Ptafgfowo, v. Zoltowell aus Jarogniewice, v. Bloeifzeweff aus Przeclam, v. Dobrostamsti a. Sedzin, Sr. Furft Galligin a, Daris, I, im Hotel de Saxe; Sr. Mublent. Sobtmann a. Beibemubl, Br. Wirthich. Infp. Softa und Br. Raufm, Norrmann aus Schlochau, I. im Rheinischen Sof; Die Grn. Guteb. v. Grayminell aus Rolbrab, v. Grabowell aus Gorgewo, Rulitowell aus Poradowo, I, im Bagar; Frau Jegiereta aus Gnefen, 1. im golbnen Lowen.

1) Bekannemachung. Auf ben Antrag ihrer Bermandten und resp. Curatoren werden nachbenannte Personen:

1) der Schuhmachergeselle Abalbert Dziejedi, welcher vor ungefahr 14 Jah; ren seinen Wohnort Milostam verlaffen bat und auf die Wanderschaft gegangen, bemnachst im Jahre 1831 in Warschau gesehen worden, seitbem aber verschollen ift;

2) ber Schmiedegeselle Johann Gott, lieb — auch Gottlob genannt — Tonsbasch, welcher vor langer old 43 Jahren seinen Wohnort Ostrowo verlassen, hierauf im Jahre 1810. aus Lemberg in Gallizien Nachricht von sich gegeben hat, demnächst aber verscholsten ist;

3) der Johann Kicinsti, welcher vor 18 Jahren als Topfergesell von Renstadt a. d. B., wo er in Arbeit gestanden, nach Posen gegangen ist, dort 6 Jahre lang gearbeitet hat, hiernachst nach Warschau sich begeben haben soll, und seitdem ver=

schollen ist;
4) der Steuer = Kontrolleur Vincent Sikorest, welcher im Jahre 1814. von Kosten nach Milostaw versetzt worden ist, in demselben oder im folgenden Jahre aber diesen Ort verlassen hat, und sich nach Warschau begeben haben soll, seitz dem aber verschollen ist;

5) ber Comiedegeselle Frant Johann Schorofi aus Baben bei Abelnau, welt der nach Weihnachten 1832. von Abels nau aus nach Bredlau gegangen ift, und seitbem nichts von fich hat horen laffen;

Obwieszczenie. Na wniosek krewnych i resp. kuratorów, swych następnie wymienione osoby, jako to

1) Wojciech Dziegiecki, szewczyk, który przed laty około 14 pobyt swój Milosław opuścił i na wędrówkę poszedł, następnie go w roku 1831. w Warszawie widziano, od czasutego zaś zniknał,

2) Jan Bogumił — także Bogusław zwany — Tondasch lub Dondasch, kowalczyk, który od lat przeszło 43 pobyt swój Ostrowo opuścił, następnie w roku 1810, z Lwowa w Galicyi wiadomość o sobie dał, później zaś zaginął,

3) Jan Kicinski, który się przed laty 18 jako garnczarczyk z Nowego miasta nad Wartą, gdzie w robocie zostawał, do Poznania udał, tam przezlat6 pracował, następnie się do Warszawy udać miał a od czasu tego zaginął,

4) Wincenty Sikorski, kontroller poborowy, który w roku 1814. z Kościana do Miłosławia przesiedlonym został, w tym samym lub w następującym roku zaś miejsce to opuścił, i do Warszawy się udać miał, od czasu tego jednakowoż zniknął,

5) Franciszek Jan Schorski, kowalczyk z Baby pod Odolanowem, który po Bożem narodzeniu r. 1832. z Odolanowa do Wrocławia poszedł, i od czasu tego nic o sobie słyszeć niedał, 6) ber Martin Rober, welcher im Jahre 1812. oder 1813. von Babiners Hauland aus nach Rufland gegangen und

feitbem verschollen ift;

7) die Ursula verchelichte Kunkel ges borne Schelkopf, welche im Jahre 1814. ihren Wohnort Buchwald im Schrobaer Kreise verlaffen hat und nach Außland ges gangen, seitbem aber verschollen ift;

8) ber Schnidt Franz Kordylinsti, alias Kordella, welcher vor mehr als 30 Jahren seinen Wohnort Wyganowo bei Robylin verlaffen hat und seitbem ver=

schollen ift;

9) die Gebrüber Sylvester und Julian Plackedi, von denen der erstere vor unz gefähr 28 Jahren seinen Wohnort Sulzmierzyce verlassen hat, um einen Werzwandten, den Klossergeistlichen Grzadties wicz zu Stepa im Konigreiche Polen zu besuchen, der letztere aber vor 15 Jahren von Sulmierzyce aus als Müllergesille auf die Wanderschaft gegangen ist, und die seitdem verschollen sind;

10) der Joseph Ziemnlewicz, welcher vor mehr als 15 Jahren seinen Wohnort Golina im Pleschener Kreise verlassen und sich nach Zalesse begeben hat, um seine Mutter zu besuchen, seitdem aber

verschollen ift;

11) Die Cophia von Robylinska geborne von Gorcypfzeweta, welche ungefahr im Jahre 1817. ihren Wohnort Posfen verlaffen hat und feitdem verschellen ift;

12) ber Mullergefelle Johann Gottlieb Rachmann, welcher vor 16 Jahren von

6) Marcin Roeder, który w roku 1812. lub 1813. z olędrów Babinskich się do Rossyi udał i od czasu

tego zaginął,

7) Urszula z Schelkopfów, zamężna Kunkel, która w roku 1814. pobyt swój Buchwald powiatu Szredskiego opuściła i do Rossyi się udała, od czasu tego zaś zniknęła,

8) Franciszek Kordylinski lub Kordella, kowal, który przedlaty przeszło 30 pobyt swój Wyganów pod Kobylinem opuścił, i od czasu tego

zaginął,

- 9) Sylwester i Julian bracia Płacheccy, z których pierwszy przed laty około 28 pobyt swój Sulmierzyce, celem odwiedzenia krewnego, zakonnika Grządkiewicza z Skępy w Królestwie Polskiem opuścił, ostatni zaś przed laty 15 z Sulmierzyc jako młynarczyk na wędrówką poszedł, i od czasu tego zniknęli,
- 10) Józef Ziemniewicz, który od lat przeszło 15 pobyt swój Goliny powiatu Pleszewskiego opuścił, i celem odwiedzenia matki swéj do Zalesia się udał, od czasu tego zaś zaginał,

11) Zofia z Gorczyszewskich Kobylińska, która w roku około 1817. pobyt swój Poznań opuściła i od czasu

tego zniknęła,

12) Jan Bogumił Lachmann, młynarczyk, który przedlaty 16 zpobytu

feinem Bohnorte Jutrofdin aus auf die swego Jutroszyna na wedrowke a mia-Wantericaft und zwar zunachft nach Cabla an der Caale gegangen und feit= dem verschollen ift,

13) ber Benedict Winnowicz, melder bie Ctadt Rroben bor ungefahr 16 Jah= ren verlaffen hat und feitbem verfchols

len ift;

14) ber Rammerbiener Domacki, bef: fen Chefrau geborne Winnowicz und bie unverebelichte Marianna Binnowicz, melche fich bie Johannis 1830. in Gorgnegfi, Roftener Rreifes, aufgehalten haben, Dann angeblich nach Pofen verzogen und biers nachft verschollen find;

15) bie Johanne Julianne Bornes mann, Tochter bes verftorbenen Baders meiftere Bacharias Bornemann aus Schwerin, welche im Jahre 1812. ober 1813., um Bermandte gu befuchen, nach Barfchau gegangen ift, bon bort im Sabre 1821. noch einmal gurudgefehrt fein foll, bald barauf aber fich wieder fortbegeben bat und feitdem verfcbollen ift;

16) ber Muller Lorenz (Wamrann) Blieger aus Mauche, welcher fich vor fånger ale 24 Jahren aus Alt = Rlofter, wo er in ber Baffermuble gearbeitet batte, entfernt hat, und biernachft verschollen ift,

- 17) der Wirth Frang Judet aus Grge: bieniefe, Camterichen Rreifes, welcher im Sabre 1830. ober 1831. Diefen feinen Webnort verlaffen und fich nach Polen begeben bat, feitdem aber verschollen ift;
- 48) Der Maurer Paul Szegepansti, welcher im Jahre 1830. aus feinem ktory w roku 1830. z pobytu swego.

nowicie najprzód do Cahla nad Sala poszedł, i od czasu tego zaginał,

- 13) Benedykt Winnowicz, który miasto Krobią przed laty około 16 opuścił, i od czasu tego zniknał,
- 14) kammerdyner Nowacki, Wiktorya z Winnowiczów, małżonka tegoż, i niezamężna Maryanna Winnowicz, którzy się aż do St. Jana r. 1830. w Gorzyczkach, powiatu Kościańskiego, bawili, następnie do Poznania przesiedlili, a potém zniknęli,
- 15) Joanna Julianna Bornemann, córka zmarlego piekarza Zacharyasza Bornemann z Skwierzyny, która się w roku 1812. lub 1813. celem odwiedzenia krewnych do Warszawy udała, z tamtąd jeszcze raz w roku 1821. powrócić miała, krótko potém zaś powtórnie się oddaliła i od czasu tego znikneła.
- 16) Wawrzyn Flieger, młynarz z Mauche, który się z Altkloster, edzie w młynie pracował, przed laty przeszło 24 oddalił, i potém zaginął,
- 17) Franciszek Judek, gospodarz z Grzebieniska, powiatu Szamotulskiego, który w roku 1830. lub 1831. niniejszy pobytswój opuścił i do Polski się udał, od czasu tego zaś zniknal,
- 18) Pawel Szczepański, mularz

Bohnorte Stanislamowo, Breichener Rreifes, heimlich nach Polen entwichen

und feitbem verfchollen ift;

19) der Johann Gottlieb Berger aus Schwerin, welcher vor 30 Jahren als Schneidergeselle in die Fremde gegangen ift, daranf noch einmal aus Dber-Desterreich und zweimal aus Wien Nachricht von sich gegeben hat, hiernachst aber seit 26 Jahren nichts von sich hat horen lassen;

20) ber Schmiebegefelle Carl August Blaschfe aus Posen, welcher vor etwa 20 Jahren auf die Manderschaft gegangen ist, einige Jahre später noch einmal aus Augarn Nachricht von sich gegeben hat,

feitbem aber bericbollen ift;

21) die verehelichte Buchhalter Caroline Kölling geborne Bunsch aus Racot, welche sich von bort am 24. Dezember 1828. in einem Unfalle von Geistedfrankheit entfernt und seitbem verschollen ift,

22) ber Tagelbhner Wawrzen Namysl aus Grabow, welcher vor mehr als 20 Jahren nach Polen ausgewandert und

feitbem verschollen ift,

und die etwa von diesen Berschollenen hinterlassenen unbekannten Erben hiermit aufgefordert, sich spätestens in dem am 22. Marz 1845. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Oberlandesgerichts Referendarins Wonde, an offentlicher Gerichtsstelle anstehenden Termine schriftlich oder perzönlich zu melden, und Nachricht von ihrem Leben und Aufentsbalte zu geben, und demnächst weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls

Stanisławowa, powiatu Wrzesińskiego tajemnie do Polski zbiegł i od

czasu tego zaginał,

19) Jan Bogumił Berger z Skwierzyny, który się przed laty 30 jako krawczyk do kraju cudzego udał, potém jeszcze raz z Górnéj Austryi i dwa razy z Wiednia wiadomość o sobie dał, potém zaś od lat 26 nic o sobie słyszeć niedał,

20) Karól Augustin Blaeschke, kowalczyk z Poznania, który przed laty około 20 na wędrówkę poszedł, kika lat później jeszcze raz z Węgier wiadomość o sobie dał, od czasutego zaś zaginął,

21) Karolina z Wunschów Koelling, buchhaltrowa z Racota, która się ztamtąd dnia 24. Grudnia 1828, w chwilowém cierpieniu na umysłach oddaliła, i od czasu tego zniknęła,

22) Wawrzyn Namyśl, wyrobnik z Grabowa, który przed laty przeszło 20 do Polski wędrował i od czasu

tego zaginął,

jako téż sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywają się niniejszém, aby się najpóźniej w terminie dnia 22. Marca r. 1845. zrana o godzinie 10. przed Ur. Woyde, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, w miejscu publicznych posiedzeń sądowych wyznaczonym osobiście, lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobycie swym wiabie aufgebotenen Berichollenen werben fur todt erklart und die unbefannten Erben berfelben mit ihren Erbeunfpruchen pras flubirt werden.

Dofen, ben 20. Mai 1844.

Ronigl. Ober-Landes-Gericht.
I. Abtheilung.

2) Der Gutepachter Frang Rleigunsti ju Lezeczki und das Fraulein Catharina Lewandoweka, haben mittelft Ehevertrages vom 15. Juli c. in ihrer einzugehen, den Che die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 15. Auguft 1844. Sonigl. Land, und Stadtgericht.

3) Der Schmidt Valentin Kowalewesti zu Idron und die Wirthin Beronika Tas bernacka aus Moznik, haben mittelst Ehes vertrages vom 15. September 1844 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbest ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffents lichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 17. September 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

4) Der Jsidor heppner aus Rablin bei Pleschen und die Ernestine Budwig zu Zerstow, haben mittelst Ehrvertrages vom 23. September c. vor Eingehung ber Ehe die Gemeinschaft der Guter und des

domość dali, a następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zapozwani zniknieni za zmarłych uznani i sukcessorowie nieznajomi tychże z pretensyami spadkowemi swemi wyłączeni zostaną.

Poznań, dnia 20. Maja 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Franciszek Kleczyński, possessor dóbr w Łężeczkach i Panna Katarzyna Lewandowska, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Lipca r. b. w ich przyszlém małżeństwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dn. 15. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Walenty Kowalewski, kowal z Zdroju i Weronika Tabernacka, gospodyni z Woźnik, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Września 1844. wspólność majątku i dorohku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 17. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Izydor Heppner z Radlin pod Pleszewem i Ernestyna Budwig w Żerkowie, kontraktem przedślubnym z dnia 7/25. Września r

burch gur bffentlichen Renntniß gebracht mirb.

Erwerbes ausgeschloffen, welches biere b. przed wstąpieniem w wiązek malžeński wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Werefchen, am 27. September 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Września, dnia 27 Września 1844. Król, Sad Ziemsko-miejski.

- 5) U Günthera w Lesznie wyszedł i jest do nabycia u Braci Szerków w Poznaniu: Elementarz polski prezznauczyciela Łukaszewskiego. Część I. 21 sgr., oprawny exemplarz 4 sgr.
- 6) Mme. Droz, demeurant dans la maison de Monsieur Kniffka, se propose de prendre pour une modique pension de jeunes Demoiselles, qui se destinent à la vocation de gouvernante dans la seule idée quelles parlent correctement et facilement le français.
- In ben bierorte bereite fattgefundenen Borftellungen bes herrn Loofe hat fich berfelbe um fo mehr ale ein bochft talentvoller Runftler bewährt, ale er ohne fremde Beihulfe bei unbehangener Zafel die fdwierigften und uberrafchendften Produktionen im Gebiete ber Magie auf das Gelungenfte und mithin fo ausführte, wie folche hier von ben Berühmteften biefes gaches bei großen Borbereis tungen gesehen wurden. Die Bauchrebnerfprache, scherzhaft und launig, gemabrt nicht minder Die angenehmfte Unterhaltung. Befonders aber noch verdient bes Genannten Begleiterin als ,, Minerva ber Runft und Wiffenschaft" ihrer mahrhaft bewunderungewurdigen, ja rathfelhaften Leiftungen wegen Beachtung und unbedingte Unerfennung. Außerbem verbienen auch die gragibfen Tange auf Stelgen, fo wie andere equilibriffifche Runfte zc. eine beachtenswerthe Ermabnung. Es bleibt bem= nach nur zu munichen ubrig, daß auch diefes Runftlerpoar an biefigem Orte nach Berdienft erkannt und burch gablreiche Theilnahme unterfintt werbe.
- Ein ausgebehntes gabrifgefchaft fucht thatige Manner gur Beforgung bes Berfaufe bier und in den umliegenden Orten gegen ansehnliche Provifion. Man bittet franfirte Offerten mit M. bezeichnet an Die Expedition ber Pofener Zeitung abzugeben.

Gin gebrauchter, halbbebedtter und in Febern hangenber Rutichwagen Gebrüber Baffalli, fteht jum Bertauf bei Friedriche= und Wilhelmeffragen=Ece.

- 10) Bu Bydzierzewice bei Roftrann fteben 20 Stud große Debfen gum Berfauf.
- 11) Eine große Sendung acht Petereburger Basil Joucoff (Bachetaff), so wie alte abgelagerte havanna-Cigarren erhieltstirect die Tabat- und Cigarren-handlung von Gebr. Friedlander, Markt unterm Nathhause und Breslauer Strafe Nr. 31. vis à vis Hôtel de Rome.
- 12) Bestenstoffe in Sammet, Cachemir und Seide, im Preise von 2-12 Athle., empfiehlt S. Lipschau, Bredlauer Strafe Rr. 2.
- 13) (F Diplomaten & Mantel, gang was Neues, Wiener Façon, im Herrens Rieiber-Magagin des Schneibermeifter M. Ruhn aus Beriln, Markts und Waffers Strafenecke Nr. 52.
- 14) Brifde Englifde Auftern empfingen wir fo eben. Gebr. Underfc.

Getreide . Markt . Preise in Der Hauptstadt Posen. (Nach preugischem Magg und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Freitag den<br>11. Oftober 1844.             |                                              | Montag den<br>14. Oktober 1841. |                     | Mittwoch ben<br>16. Oftober 1844.                       |                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.far.vf.                            | bis<br>Met.fav. vf.                          | von                             | bis<br>Mr.sat re    | von                                                     | bis<br>Mir.car.ve                                       |
| Weizen der Scheffel | 1 14 — 24 — 16 — 24 — 24 — 22 — 6 4 5 — 17 6 | 1 1 6<br>- 24 6<br>- 3 6<br>- 23 6<br>4 10 - | Am 14.                          | Oftober<br>fiehend. | 1 14 6<br>1 1 - 22 - 16 - 1 - 24 - 7 - 23 - 4 20 - 17 6 | 1 3 —<br>23 —<br>17 6<br>1 1 6<br>— 25 —<br>8 —<br>24 — |